Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Wai 1963.

25. Maja 1963.

(840)

## Lungmagung

über bas Beifabren bei ber Ausfolgung neuer Auponsbogen ju ben Grundentlaftungs-Obligationen ber Ronigreiche Gali. glen und Lodomerien (Bermaltungsgebieth Lemberg und Arafan), des Großbergogthums Arafau und bes Serjogthums Bukowina.

Dr. 4074. Um 1. November 1863 ift der lette der den Grundentlastungs-Obligazionen für die Königreiche Galizien und Lodomerien (Bermaltungsgebieth Lemberg und Verwaltungsgebieth Krafau), bas Großherzogthum Krafan und das Herzogthum Bukowina beigegebenen Rupons fallig, und es tritt die Rothwendigkeit ein, Diefe Obligazionen mit neuen Anponsbogen zu verseben.

In Bezug auf bie Sinausgabe dieser neuen Kuponsbogen werden folgende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

1. Die Ausgabe ber neuen Rupons ju ben genannten Grundentlastungs=Obligazionen hat am 2. Rovember 1863 zu beginnen.

2. Jeder Parthei steht es frei, die neuen Auponebogen entweder bei der Kaffe jenes Grundentlastungsfondes, auf welchen bie Obligazion lautet, ober bei einer anderen Grunbentlaftungefondefaffe

3. Meldet fich die Parthei bei ber Raffe jenes Grundentlaftungssondes, auf welchen die Obligazion lautet, so hat sie die Original= Grundentlastungs = Schuldverschreibung beizubringen, und bie Raffe wird, wenn Lettere mit dem Inhalte ber Liquidazionebucher übereinstimmt und gegen bie Ausfolgung ber Rupons fein Anftand obwaltet, dieselben gegen ungestempelte Empfangsbestätigung ausfolgen und zugleich die geschehene Ausfolgung auf ber Obligazion erfichtlich machen.

- 4. Wünscht dagegen die Parthei die Kuponsbögen bei der Kaffe eines andern Grundentlastungsfondes als besjenigen, auf welchen bie Obligazionen lauten, zu erheben, so hat sie die Originalschuldverschreibungen mittelst einer in tripplo beizubringenben, nach bem beigefügten Formulare verfaßten Konfignazion bei fener Fondekaffe zu überreichen, bei welcher sie die Rupons zu erheben beabsichtigt. Die Kasse wird bie Konsignazion mit ben Schulbverschreibungen vergleichen, bei richtigem Befunde lehtere ber Parthet zurückstellen, fich fobann um die Zusendung ber Rupons an bie Raffe jenes Grundentlastungefondes. von welchem die Schuldverschreibungen ausgestellt find, verwenden, und bie Kupone nach beren Ginlangung ber Parthei gegen abermalige Borweisung der Originalschuldverschreibungen gegen Beibringung ungeftempelter, über bie Rupons zu Obligazionen verschiebener Fonbe abgefondert auszustellenden Empfangebestätigungen und gegen Bergutung ber für die Zusendung entfallenden Gebühr ausfolgen. Diese Gebühr wird für jede Sendung nebst ber unveränderlichen Grundtare von 15 Neukrenzern mit ber Galfte bes tarifmäßigen Werthporto bemeffen.
- 5. Eine Ausnahme von ber vorstehenden Bestimmung tritt jebod bann ein, wenn die Parthei die Ruponsbogen bei ber Grundentlastungefondetaffe in Wien zu erheben municht, und fich bießfalls bei ter Letteren innerhalb bes Zeitraumes vom 1. Juli bis Ende September 1863 anmelbet. Diese Anmelbung hat unter Vorzeigung ber Driginalschuldverschreibungen und unter Beibringung einer nach dem beigefügten Formulare, jeboch nur in einem Pare verfaßten Ronlignazion zu geschehen und enthebt die anmelbende Parthei von der Berrstichtung zur Zahlung ber ad 4. erwähnten Zusendungsgebühr, Die Ausgabe der Auponebogen hinsichtlich der in obigem Zeitraum erfolgten Anmeldungen beginnt bereits am 20. Oktober 1863, Erfolgt ieboch bie Anmelbung bei ber Grundentlastungefondekasse in Wien erst nach bem letten Ceptember 1863, fo baben bie ad 4. angeführ= ten Bestimmungen Unwendung gu finden.

6. Hinsichtlich jener Grundentlastungs-Obligazionen, welche bei ber priv. öfterr. Rationalbank in Wien, ober beren Filialen verpfantet ober beponirt sind, wird bie Nationalbank beziehungsweise Filiale, wenn bie Parthei bei berfelben barum ansucht, bie Erhebung ber

neuen Rupons selbst veranlassen.

7. Behufe der Erlangung ber neuen Aupons ju jenen Grundentlaftungs Obligazionen, welche bei ben gerichtlichen Depositenamtern erliegen, haben sich biese Aemter, wenn sie bie Rupons zur Verfalls deit felbst zu realistren pflegen, an die betreffenden Fondskaffen, unter Beibringung ber Original-Obligazionen zu wenden, - - bezüglich jener Berichtlich beponirter Obligazionen aber, von welchen die Rupons zur Verfallszeit an die Partheien ausgefolgt werden, bleibt es den betrefsenden Vermögensverwaltern überlassen, sich die zeitweilige Erfolgsassung der deponirten Obligazionen zum Zwecke der Anmelbung, bes ziehungeweise Ruponserhebung zu ermirken.

### Ohwieszczenie

względem postępowania przy wydawaniu nowych kuponów do obligacyi indemnizacyjnych królestwa Galicyi i Lodomeryi (okreg odministracyjny twowski i okręg administracyjny krakowski) wiel-

hiego księstwa Krakowskiego i księstwa Esuitowinditions.

Nr. 4074. Duia 1. listopada 1863 zapada ostatni z kuponów przydanych do obligacyi indemnizacyjnych dla królestw Galicyi i Lodomeryi (okręg administracyjny lwowski i okręg administracyjny krakowski) wielkiego księstwa krakowskiego i księstwa bukowińskiego i zachodzi potrzeba zaopatrzyć te obligacyc nowemi kupo-

Odnoszące się do wydawania tych nowych kuponów postanowienia nostępujące, podają się do powszechnej wiadomości.

1. Wydawanie nowych kuponów do wspomnianych obligacyi

indemnizacyjnych zacznie się 2. listopada 1863.

- 2. Kazdej strovie wolno jest zgłosić się po nowe kupony albo do kasy funduszu indemnizacyjnego, na który obligacya opiewa, albo do iaucj kasy funduszu indemnizacyjnego.
- 3. Jeżeli strona zgłosi się do kasy tego funduszu indemnizacyjnege, na który obligacya opiewa, ma załączyć oryginalną obligacyc indemnizacyjną, jeżeli zaś ta zgadza się z pozycya ksiąg likwidacyjnych i żadna przeszkoda do wydania kuponów nie zachodzi, kasa wyda je za pokwitowaniem niestemplowanem, i zanotuje wydanie na obligacyi.
- 4. Jeżeli zaś strona chce otrzymać kupony w kasie innego funduszu indemnizacyjnego, nie tego, na który obligacye opiewaja. ma w tejże kasie, w której chce kupony otrzymać, złożyć obligacye oryginalne, i konsygnacye tychże na trzy rece według formularza sporządzoną, kasa porówna konsygnacye z obligacyami, i jeżeli się z sobą zgadzają, zwróci stronie obligacye, zgłosi się natychmiast o nadesłanie kuponów do kasy tego funduszu indemnizacyjnego, przez który obligacye sa wystawione, i kupony gdy nadejdą, wyda stronie za powtórnem przedłożeniem obligacyi oryginalnych, i załączeniem niestemplowanych, na kupony do obligacyi rozmaitych funduszów oddzielnie wystawionych poświadczen odbioru, i za złoženiem kwoty, za przesyłkę przypadającej. Ta kwota składać się będzie z dwóch taks, a mianowicie sta-

lej. 15 c. nowych wynoszącej i połowy wartości portowej taryfa

przepisanej.

- 5. Wyjątek od poprzedniego postanowienia nastąpi wtedy, gdy strona życzy sobie otrzymać kupony w kasie funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu i do tejże zgłosi się w przeciągu czasu od 1. lipca do końca września 1863. To zgłoszenie ma nastąpić z okazaniem oryginalnych obligacyi i z załączeniem konsygnacyi sporządzonej według formularza, jednak tylko na dwie ręce i uwalnia zgłąszającą się stronę od obowiązku zapłacenia należytości ad 4 wspomuianej. Wydawanie kuponów, po które zgłoszonoby się w powyższym przeciągu czasu, zaczyna się już 20. października 1863. Ale jezeli zgłoszenic się do kasy funduszu indemnizacyjnego w Wiedniu nastapi dopiero po ostatnim września 1863, nateuczas postanowienia ad 4. przytoczone, mają być zastosowane.
- 6. Co do obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone lub zastawiene w uprzyw. austryackim banku narodowym w Wiedniu, lub w jego filiach, bank narodowy lub filia same zajmą się uzyskaniem nowych kuponów na żądanie stron.
- 7. Względem otrzymania nowych kuponów do tych obligacyi indemnizacyjnych, które są złożone w sądowych urzędach depozytowych, mają urzęda te, jeżeli same zajmują się zmienianiem kuponów na terminie, zgłosić się do odnośnych kas funduszu, z załączeniem obligacyi oryginalnych; - a co do tych obligacyi w sądach w depozycie złożonych, od których kupony na terminie wydawane są stronom, zostawia się odnośnym administratorom majątku wyrobić sobie na ten czas wydanie obligacyi w depozycie złożonych. i zgłoszenie się celem otrzymania nowych kuponów.

1863 3. 4104 ber Landes:Abvofat Dr. Reger mit Substitutrung bes Landes:Abvofaten Dr. Madejski auf des Bekangten Gefuhr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben bie oben angeführte Zahrlungsauflage dieses Gerichtes am Heurigen zugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 22. Mai 1863.

(824) © b i t t. (2

Nro. 452. Bom Stryjer f. f. Bezirksamte als Gericht wird durch dieses Edibkt bekannt gemacht, daß die vom Herrn Dr. Hermann König gebetene Intabulirung des Sebestian Lachowicz Eigenthümer der auf den Namen der Eheleute Franz und Anna Kowerda, einversleibten Hälfte des Hauses sammt Garten sub Hause Nro. 60 in Stryj Borstadt Podzamcze, mit Bescheid rom 8. April 1863 Zahl 432 bewilligt und dieser Bescheid aus Anlas des undekannten Aufenthalts und Lebens der genannten Cheleute ober ihrer allfälligen Erben dem für dieselben bestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Fruchtmann zugestellt wurde.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stryj, am 8. April 1863.

(822) Wezwanie (2

spadkobierców po Janie de Mitkowicz Borzysławskim.

Nr. 4969. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszem po zmarłym dnia 19. listopada 1823 w Warszawie bez pozostawienia testamentu Janie de Mitkowicz Borzysławskim z ustawy powołanych i z pobytu niewiadomych spadkobierców, a to:

a) Norberta Harasiewicza przez głowe matki Maryi Borzysławskiej

zamężnej Harasicwicz dziedziczącego.

b) Władysława Aleksandra dw. im. Borzysławskiego przez ojca swego Piotra Borzysławskiego brata spadkodawcy dziedziezacego,

Antonine Debowske zameżna Bielecke, i

d) Ludmilę Dębowskę, tych dwie przez głowę babki swojej Zuzannę z Borzysławskich Kotkowskiej dziedziczących, — aby się w przeciągu jednego roku do tutejszego sądu zgłosili i oświadczenie do spadku po rzeczonym Janie Borzysławskim podali. gdyż inaczej postępowanie spadkowe z oświadczonemi dotąd spadkobiercami i z kuratorami, a to Norbertowi Harasiewiczowi w osobie adwokata Bardasza. zaś Władysławowi Borzysławskiemu, Antoninie Bieleckiej i Ludmili Dębowskiej w osobie adwokata Minasiewicza ustanowionemi, przeprowadzone będzie. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, daia 11. maja 1863.

(829) E d y k 1. (2)

Nr. 4887. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iz na zaspokojenie należącej się Lipe Süssmann. Feige i Pinkasowi Horowitz, tudzież Chanie Horowitz zamężnej Laudy sumy 378 zł w. a. z kosztami sądowemi 14 zł. 75 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności pod Nr. 147 w Stanisławowie leżącej, nieobjętej masy po Chaje Resic Fuchs wedle księgi dom. 3. pag. 63. n. 2. haer. własnej. w dwóch terminach, to jest: 24. czerwca i 21. lipca 1863, każdą razą o godzinie 9cj z rana w ten sposób odbędzie się, iż ta realność tylko za cenę szacunkową 332 zł. w. a. sprzedana zostanie.

Jako wadyum mają być 33 zł. 20. c. w. a. przy licytacyi

złożone.

Extrakt tabularny, akt szacunkowy i dalsze licytacyjne wa-

runki mogą w tutejszym c. k. sądzie bydz przejrzane.

O czem się wszyscy wierzyciele, którzyby po 1. kwietnia 1863 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza licytacyjna uchwała z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczeną być niemogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez edykta uwiadamiają. C. k. sąd obwodowy.

Stanisławów, dnia 11. maja 1863.

(837) Stundmachung (2

Rro. 49422. Vom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben zur Hereindringung der dem Johann Mierzwiński schuldigen Summe von 200 st. KM. s. N. G. die erekutive Feildiethung der in Lemberg sud Nro. 37 % gelegenen, dem Mathäus Kaczanowski gehörigen Realitätshälfte am 26. Juni 1863 um 3 Uhr Nachmittags abgehalten, dei diesem Termine die obige Realitätshälfte auch unter dem Schähungswerthe von 1233 st. öst. W. veräußert werden, als Vadium der Betrag von 62 st. öst. W. zu erlegen sein wird, der Schähungsaft und die Feildiethungs». Bedingungen in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden können, und daß allen Jenen, welche nach Aussertigung des Tabularauszuges dingliche Rechte über der seilzubiethenden Realitätshälfte erwerden sollen, oder denen die, diese Feildiethung bestressenden Bescheite nicht zugestellt werden könnten, der Abvokat Dr. Holman mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Madejski zum Kurastor bestellt wurde.

Lemberg, den 13. April 1863.

Ohwieszczenie.

Nr. 49422. Lwowski c. k. sąd krajowy podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w tymże na ściągnienie Janowi Mierzwińskiemu dłużnej sumy 200 złr. m. k. z p. n. przymusowa sprzedaż połowy realności we Lwowie pod l. 37 % położonej, Mateusza

Kaczanowskiego własnej dnia 26. czerwca 1863 o godzinie 8ej po południu się odbędzie, na tym terminie ponieniona połowa realności także niżej wartości, szacunkowej sprzedena będzie, jako wadyum kwota d2 zł. w. a. złożona być ma, akt ośżacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, i że wszystkim tym, którzyby po wydaniu wyciagu tabularnego rzeczowe prawa na sprzedać się mającej połowie realności nabyli, lub którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące, doręczone być nie mogły, adwokat dr. Hofman w zastępstwie adwokata dr. Madejskiego za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 13. kwietnia 1863.

Nro. 19393. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Hiacint Zakeski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Feige Pordes zub praes. 11. Mai 1863 Jahl 19393 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 70 st. öst. W. Klage angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 13. Mai 1863 Zahl 19393 bewissiget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Laudes- als Handelsgericht zu deffen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Abvokaten Dr. Koiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Sdift wird demnach der Velangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. k. Gerichte auzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 13. Mai 1863.

(809)

Nr. 8757. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni. iż ku zaspokojeniu P. Piotra Ładubiec, jako prawonabywcy pp. Alojzy Tarnawskiej i Franciszka Aksamit. spadkobierców po Rozalii Aksamit. wywalczonej przeciw spadkobiercom Jana Kiełbińskiego wierzytelności 700 złr. m. k. czyli 735 zł. w. a. wyrokiem tutejszego sądu z dnia 7go grudnia 1857 liczba 40211 przyznanej, wraz z procentami 5% od 16. sierpnia 1855, bieżącemi kosztami sporu 11 złr. 30 kr. m. k. czyli 12 zł. 7% kr. w. a. i cgzekucyjnemi 9 zł. 51 kr. m. k. czyli 10 zł. 34% kr. w. a. 1 zł. 50 kr. i 59 zł. 43 kr. w. a. już poprzednio. a niniejszem

i cgzekucyjnemi 9 zł. 51 kr. m. k. czyli 10 zł. 34½ kr. w. a. 11 zł. 50 kr. i 59 zł. 43 kr. w. a. już poprzednio, a niniejszem w ilości 20 zł. 51 kr. w. a. przyznanymi, publiczna sprzedaż realneści pod l. 434½ położonej, dawniej dłużnika Jana Kiełbińskiego a obecnie spadkobierców jego mianowicie w ½ części Małgorzacie Kiełbińskiej zamężnej Jasińskiej, w ½ części Stanisława Kiełbińskiego, w ½ częściach Józefie i Michalinie Kiełbińskim własnej, a w " częściach jeszcze na imię masy spadkowej Jana Kiełbińskiego zapisanej, wraz z nowo wybudowaną kamienicą dwupiątrową z wyłączeniem jednak parceli gruntu małżonkom Jędrzejowi i Barbarze Borkowskim w rozległości 12 kwadr. sążni za świadectwem Dom. 1. p. 455. n. 19. haer. odstapionej, na rzecz p. Piotra Ładubicc jako prawonabywcy p. Alojzy z Aksamitów Tarnawskiej i Franciszka Aksamita w tutejszym c. k. sądzie krajowym w dwóch terminach, to jest na dniu 26. czerwca i 17. lipca 1863 każdą razą o godzinie 10. przed południem przedsięwziętą zostanie, w których to terminach ta realacie tylko wyżej lub za ccnę szacunkową sprzedaną będzie; jeżeliby zaś takowa cena osiągnioną nie została.

wej nie przyjęli, jeżeliby się zaden chęć kupienia mający nie zgłosił. Za cenę wywołania stanowi się wartość sądownie wyprowadzona w kwocie 9615 zł. 65 kr. w. a. Wadyum wynosi 10%, to jest 961 zł. 36½ kr. w. a. w gotowiżnie, lub w książeczkach kasy oszczędności galic. lub w listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredyt., od wszelkiego kondyktu wolnych, podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej umieszczonego, jednak nie wyżej nominalnej

natenczas wzywają się wierzyciele na dzień 7. sierpnia 1863 o go-

dzinie 4tcj po południu celem ustanowienia lżejszych warunków licytacyi, oraz oświadczenia, czyliby tę realność w cenie szacunko-

wartości.

Reszte warunków licytacyi wolno w tutejszej registraturze lub podczas licytacyi, oraz i czyn szacunkowy przejrzec lub w od-

pisie wyjąć.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się egzekucye prowadzącego i dłużników jako też wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś z życia i miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Michała Jarosicwicza, Katarzynę Jarosiewiczowe. Annę Wied, Autoniego Wied, Zachariasza Nowackiego. Macieja Staniszewskiego, a na wypadek śmierci takowych spadkobierców ich z imienia, życia i pobytu niewiadomych, tudzież wszystkich wierzycieli, którzyby dopiero po dniu 17. listopada 1862 (jako dniu wystawienia wyciągu tabularnego do niniejszej prośby załączonego) hypotekę uzyskali, lub którymby z jakiegokolwiek powodu uchwała doręczoną być nie mogła, przez dodanego do tego jako też i do następujących czynów kuratora w osobie p. adwokata Dra. Hönigsmana ze substytucyą p. adwokata Dra. Pfeiffera i niniejszym edyktem.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 20. kwietnia 1863. (1)

Mr. 4103. Bon Seite ber f. f. Kreisbehörde wird befannt gemacht, daß zur Verpachtung der städtischen Schlacht- und Fleischbante in Sambor auf die Zeitperiode vom 1. November 1863 bis dahin 1866, somit auf die Dauer dreier Jahre eine öffentliche Lizitazionsverbandlung in dem Amtsgebäude des Samborer Stadtgemeindeamtes am 17. Juni 1863, und im Falle solche ungünstig ausfallen sollte, eine zweite Lizitazionsverbandlung am 7. Juli 1863, dann endlich

eine dritte am 24. Juli 1863, jederzeit um 9 Uhr Vormittags abgehalten werden wird. Zum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit

1568 fl. 75 fr. öft. Währ. angenommen, wovon jeder Listtant 10%, baher ben Betrag von 156 fl. 87½ fr. öft. Währ. im Baaren, in Sparkassebückeln, in galiz. Pfandbriefen, oder in Staatsschuldversschreibungen, berechnet im Werthe nach dem bestehenden Kurse, als Badium bet der Lizitazions-Rommission zu erlegen baben wird.

Schriftliche, wohl versiegelte, mit dem Badium und sonstigen vorgeschriebenen Erfordernissen versebene Offerten, werden im Zuge und vor dem Abschluße der mündlichen Lizitazionsverhandlung, von der Kommission angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion kundgemacht, können aber auch früher beim Samborer Stadtgemeindeamte eingesehen werden.

Sambor, am 7. Mai 1863.

#### Ogłoszenie leylacji.

Nr. 4103. Ze strony c. k. urzędu obwodowego czyni sie niniejszem wiadomo, iż w celu wydzierzawienia miejskich jatek i rzeżni w Samborze, na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca października 1866. t. j. na trzy lata, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze na dniu 17. czerwca 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 7. lipca 1863, a naostatek trzecia dnia 24. lipca 1863. każdocześnie o 9. godzinie przed południem odbędzie się.

Cene wywołania stanowić będzie teraźniejszy czynsz dzierza-

wy w sumie 1568 złr. 75 cent. wal. austr.

Licytować cheący ma 10% powyższej sumy w kwocie 156 zlr. 87½ cent. w. a. w gotówce. w książeczkach kasy oszczędności. albo też w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach rzadowych, obliczone w wartości podług natenczas istnieć będącego kursu jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.

Oferty pisemne. które przez komisyc licytacyjna w ciągu i przed zamknieciem ustnej licytacyj odbierane będą, maja być dobrze opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym

przepisom odpowiające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, mogą też i pierwej w urzedzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane być.

Sambor, dnia 7. maja 1863.

#### (845) Rigitagions-Ankündigung. (1)

Nro 4103. Von der k. f. Kreisbehörde wird befannt gemacht, daß zur Verpachtung der städtischen Martt- und Standgelder auf die Zeitperiode vom 1. November 1863 bis dahin 1864, somit auf die Dauer Eines Jahres eine öffentliche Lizitazions-Verhandlung in dem Amtögebäude des Samborer Stadtgemeindeamtes am 26. Juni 1863, und im Falle solche ungunstig ausfallen sollte, eine zweite Lizitazions-verhandlung am 20. Juli 1863, dann endlich eine dritte am 7. Ausgust 1863, jederzeit um 9 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

Jum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 1901 fl. oft. W. angenommen, wovon jeder Lizitant 10%, baber ben Betrag von 190 fl. oft. W. im Baaren, in Sparkassacheln, in galizischen Pfandbriesen oder in Staatsschuldverschreibungen, berechnet im Werthe nach dem bestehenden Kurse, als Vadium bei der Lizita-

zionskommission zu erlegen haben wird

Schriftliche, wohl versiegelte, mit dem Vadium und sonstigen vor geschriebenen Erfordernissen versehene Offerten werden im Zuge und vor dem Abschlinge der mundlichen Lizitazionsverhandlung angenommen

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion kundgemacht, können aber auch früher beim Samborer Studigemeindeamte eingesehen merben

Sambor . am 7. Mai 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4103. Z strony c. k. urzędu obwodowego czyni się niniejszem wiadomo, iż w celu wydzierzawienia miejskich dochodów za tak zwane "targowe lub jarmarkowe i miejscowe" w Samborze na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca października 1864. t. j. na jeden rok, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze na dniu 26. czerwca 1863, a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 20. lipca 1863, a na ostatek trzecia dnia 7. sierpnia 1863, każdocześnie o 9. godzinie przed południem odbędzie się.

Cene wywołania stanowić bedzie terazniejszy czynsz dzierza-

Wy w sumie 1901 zl. w wal. austr.

Licytować cheacy ma 10% powyższej sumy w kwocie 190 zł. 10 cent. wal. austr. w gotówce. w książeczkach kasy oszczedności albo też w galicyjskich listach zastawnych, lub w obligacyach rzą-

dowych, obliczone w wartości podług natenczas istnieć będacego

kursu, jako wadyum przy komisyi licytacyjnej złożyć.
Oferty pisemne, które przez komisye licytacyjną w ciągu i
przed zamknieciem ustnej licytacyj odbierane bedą, mają być dobrze
opieczętowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi będą ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, mogą też i pierwiej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane być.

Sambor dnia 7. maja 1863.

(846) Ligitozions-Ankündigung (1)

4103. Von Seite der f. f. Kreisbehörde wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der skädtischen Methpropinazion in Sambor auf die Zeitperiode vom 1. November 1863 bis dahin 1866, somit auf die Dauer dreier Jahre eine öffentliche Lizitazionsverhandlung in dem Amtsgebäude des Samborer Stadtgemeindeamtes am 22. Juni 1863, und im Falle solche ungünstig ausfallen sollte, eine zweite Lizitazionsverhandlung am 13. Juli 1863, dann endlich eine dritte am 31. Juli 1863, sedenzeit um 9 ilhr Vormittags abgebalten werden wird.

Jum Ausrufspreise wird der gegenwärtige Pachtschilling mit 801 fl. 10 fr. öst. W. angenommen, wovon jeder Lizitant 10%, das ber den Betrag von 80 fl. 11 fr. öst. W. im Baaren, in Sparfassächeln, in galizischen Psandbriesen oder in Staatsschuldverschreibungen, berechnet im Werthe nach dem bestehenden Kurse, als Vadium bei der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben wird.

bei der Listazions-Kommission zu erlegen haben wird.
Schriftliche, wohl versiegelte, mit dem Badium und sonstigen vorgeschriebenen Erfordernissen versehene Offerten werden im Zuge und vor dem Abschluße der mündlichen Lizitazionsverhandlung, von der Kom-

mission augenommen werben.

Die Lizitazionsbedingnisse werden vor der Lizitazion fundgemacht, können aber auch früher beim Samborer Stadtgemeindeamte eingeschen werden.

Sambor, am 7. Mai 1863.

#### Ogloszenie licytacyi.

Nr. 4103. Z strony c. k. urzedu obwodowego czyni sie ninicjszem wiadomo, iż w celu wydzierzawienia miejskiej propinacyi miodu w Samborze na przeciąg czasu od 1. listopada 1863 do końca października 1866. t. j. na trzy lata, ustna licytacya publicznie w urzędzie miejskiej gminy w Samborze, na dniu 22. czerwca 1863. a gdyby takowa niekorzystnie wypadła, druga licytacya na dniu 13. lipca 1863, a na ostatek trzecia dnia 31. lipca 1863, każdocześnie o 9cj godzinie przed południem odbedzie sie.

Cene wywołania stanowić będzie terażniejszy czynsz dzierzawy w sumie 801-zł. 10 c. w. a.: licytować cheacy ma 10% powyższej sumy w kwocie 80 zł. 11 c. w. a. w gotówce, w ksiażeczkach kasy oszczędności, albo też w galicyjskich listach zastawnych lub w obligacyach rządowych, obliczone w wartości podlug natenczas istnieć będącego kursu, jako wadyum przy komisyi licytacyjuej złozyć.

Oferty pisemne, które przez komisyę licytacyjną w ciągu i przed zamknięciem ustucj licytacyi odbierane będą, maja być dobrze opieczetowane, powyższem wadyum opatrzone i istniejącym przepisom odpowiadające.

Warunki licytacyi będa ogłoszone przed rozpoczęciem licytacyi, mogą też i pierwej w urzędzie miejskiej gminy Samborskiej przejrzane być.

Sambor, dnia 7. maja 1863.

(831) Konkurd: Ausschreibung. (1

Ntro. 724. Jur Besehung der beim gemischten Bezirksamte in Grzymalow erledigten Kanzlistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. W. und dem Borrückungsrechte in eine höhere Gehaltstuse wird von der f. f. Tarnopoler Kreisbehörde der Konkurs ausgezichrieben.

Bewerber um biese Stelle haben ihre mit ersorderlichen Behelfen belegten Gesuche binnen vier Wochen vom Tage der dritten Einzschaltung dieser Ausschneibung in die Lemberger Zeitung an gerechnet, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, oder falls sie in keinem öffentlichen Dienste stehen, unmittelbar bet dem k. k. Grzymakower Bezirksamte zu überreichen.

R. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15, Mai 1863,

#### Ohwieszczenie.

Nr. 724. (. k. władza obwodowa w Tarnopolu rozpisuje konkurs na posadę kancelisty przy urzędzie powiatowym w Grzymałowie z roczna dotacya 367 zł. 50 c. wal. aust. i z prawem dalszego posunięcia się.

Kompetujący o tę posade mają wnieść swe prośby, zaopatrzone w wszelkie w tej mierze potrzebne allegata, najdalej w przeciągu czterech tygodni, licząc od dnia ostatniego unieszczenia ninicjszego ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej pośrednio swych przełożonych władz, lub w razie, gdyby ciź żadna publiczną posade niepiastowali, bezpośrednio do c. k. urzedu Grzymatowskiego.

Z e. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1863.

(1)

(844)Kundmachung.

Rro. 6131. Bon ber f. f. Rreisbehorde in Przemyst wirt ber Konfurd zur Wiederbesetzung ber bei bem Bezirksamte in Jaroslau erlebigten Begirtetangliftenftelle mit bem Gehalte jahrl. 367 ft. 50 fr. ofterr. D. und bem Borrudungerechte in die hohere Befoldungestufe von 420 fl. öfterr. Bahr. mit bem Beifate ausgeschrieben, daß bamit bie vorzügliche Berüchsichtigung ber bisponiblen Beamten in Aussicht

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche unter Nachweisung des Lebensalters, Geburtsortes, ber Religion, bes Standes, ber Sprach= fenntniffe, ber tabellofen Saltung, der allfälligen Bermandtichaft- und Schwägerschafts-Berhaltniffe mit Beamten bes gebachten Bezirksamtes, der körperlicken Dienstestauglichkeit bei jenen, welche noch nicht in Staatsbiensten stehen, und ber etwaigen bisherigen Dienstleiftung mittelst ihrer unmittelbaren Amtsvorstände oder Bezirksbehörde bei bem Bezirksamte in Jaroslau bis 15. Juni l. J. um so sicherer einzubringen, als auf später einlangende Gesuche keine Rücksicht genommen wer-

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 23. Mai 1863.

(814)Rundmachung.

Nro. 3627. Das f. f. Landesgericht zu Lemberg in Strafsachen hat Kraft der ihm von Seiner E. f. apostolischen Majestät ver-liehenen Amtsgewalt über den bezüglichen Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft erkannt: daß der Inhalt der zu Lemberg im Jahre 1862 aus ber Druckerei bes Eduard Winiarz hervorgegangenen, mit bem Titel: "Dzieje Polski do czytania w chatach i szkółkach wiejskich. ułożył krótko Bernard Kalicki" versehenen Druckschrift, das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 65 litt. a. St. G. begründet, und verbindet bas f. f. Landesgericht hiemit nach §. 6 bes Prefgeseges vom 17. Dezember 1862 bas Berboth ihrer weiteren Berbreitung.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, den 2. Mai 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3627. C. k. sad krajowy na mocy nadanej sobie przez Jego c.k. Mość władzy urzędowej, na dotyczący wniosek c. k. prokuratoryi uchwalił: że treść broszury wydanej we Lwowie w roku 1862 z drukarni Edwarda Winiarza pod napisem: "Dzieje Polski do czytania w chatach i w szkółkach wiejskich, ułożył krótko Bernard Kalicki" zbrodnie zakłócenia publicznej spokojności wedle §. 65 lit. a. k. k. stanowi, z czem c. k. sąd krajowy w myśl §. 36 prawa prasowego z dnia 17. gradnia 1862 roku zakaz rozszerzania tejze łączy.

C. k. sad krajowy w sprawach karnych. Lwów, dnia 2. maja 1863.

(812)

Mro. 17465. Bon bem f. f. Landes- ale Sandelsgerichte Lemberg wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Emilian Hlebowicki mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag Josel Hammer gegen ihn wegen Zahlung einer Wechselsumme von 400 fl. B. die Klage de praes. 29. April 1863 Jahl 17465 überreicht habe, worüber gegen benfelben mit Befchluß boto. 7. Mai 1863 Bahl 17465 die Zahlungsauflage erfloffen ift.

Da ber Bohnort des Emiliau Hlebowicki unbefannt ift, so wird für denselben ber Abvofat herr Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes Abvofaten herrn Dr. Rechen auf bessen Gefahr und Kosten jum Rurator bestellt, und bemfelben bie oben angeführte Bahlungeauflage

biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. ganbes= als Hanbelsgerichte.

Lemberg, ben 7. Mai 1863.

(811)G bift.

Dro. 17464. Von dem f. k. Landes- als Handelsgerichte Lemberg wird dem Emilian Hlebowicki mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß Josel Hammer gegen ihn h. g. am 29. April 1863 3ahl 17464 eine Klage wegen Zahlung einer Wechselsumme von 100 ft. öft. W. überreicht habe.

Da der Wohnort des Emilian Hlebowicki unbefannt ist, so wird demselben ber Abvokat herr Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes Advotaten herrn Dr. Rechen auf seine Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemfelben die Zahlungsauflage boto. 7. Mai 1863 Bahl 17464 diefes Gerichtes zugestellt.

Bom k. k. Landes: als Handelsgerichte. Lemberg, den 7. Mai 1863.

(803)Lizitazions:Ankundigung. (3)

Dro. 316. Die f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz veräußert im Namen bes hohen Aerars bie in der Stadt Czernowitz gelegene, sub CNro. 439 alt - 1072 neu und Rataster = Nro. 567 be= findliche Grundrealität im Flächenmaße von 293 🗆 Klf. an ben Meistbiethenden.

Die Ligitagion jur Beraußerung biefer Grundrealität mird am 26. Juni 1863 um 9 Uhr Vormittage im Umtegebaude ber f. f. Finang-Begirke-Direktion abgehalten werben. Zum Kaufe biefer ausgebothenen Grundrealität wird Jedermann zugelaffen, welcher hiervon

nicht durch die allgemeinen Gesete und bie gandesverfassung ausgeschlossen ist und Realitäten besitzen darf.

Der Raufichilling von ber erstandenen Grundrealität ift binnen 4 Wochen nach erfolgter Verständigung von der Bestätigung des Ansbothes bar einzugahlen. Als Ausrufspreis wird der Betrag von 150 fl. Cage: Einhundert Funfzig Gulben oft. 2B. angenommen.

Das von jedem Lizitazionslustigen zu erlegende Badium beträgt 10% des obigen Ausrufspreises. Bu biefer Ligitagion werden schriftliche versiegelte Offerten angenommen werden, biefelben fonnen jedoch nur bis 25. Juni 1863 6 Uhr Abends bei bem Borftande ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz überreicht werden und mufsen folgende Daten enthalten:

1) Das Objekt, auf welches der Anboth gemacht wird, und bie Summe in oft. W. in Ziffern und in Buchstaben.

2) Die ausbrudliche Erklärung , daß der Offerent fich allen Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterwerfe.

3) Gin 10% Angelb in Baren oder in Staatspapteren beren

Werth nach dem Tageskurse berechnet wird.

4) Der Bor= und Zuname bes Offerenten, bann beffen Bohnort und Charafter.

Die naheren Ligitazionsbedingniffe konnen bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Czernowitz eingesehen werben.

Von der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion. Czernowitz, den 1. Mai 1863.

11. Ginberufunge : Gdift.

Dero. 5548. Mathias Niedzielski aus Sieniawa, melder fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, am 12. Marg 1864 als dem Jahrestage ber erften Gin= schaltung biefes Gbittes in ber Landeszeitung in feine Beimath gurudzukehren und seine Rudkehr zu erweisen, widrigens gegen ihn nach bem Patente vom 24. Marg 1832 bas Auswanderungsverfahren eingeleitet werben wird.

R. f. Kreisbehörde.

Przemyśl. am 22. Mai 1863.

RII. Ginberufunge = Gbift. (2059 - 23)

Mr. 9528. Mit Beziehung auf bas b. o. Ginberufungs . Gbift vom 21. Februar 1863 wird ber im Auslande unbefugt fich aufhaltende Simeon Wechsler aus Zydaczow, jum britten Dale aufge. fordert, binnen Ginem Jahre von ber erften Ginschaltung biefes Ebittes in ber Lemberger Zeitung gerechnet, in die faif. ofterr. Staaten juruckzufebren und feine Muckebe ju erweifen, widrigens gegen ibn das Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach dem a. b. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Bon ber f. f. Arciebeborbe.

Stryj, am 21. Mai 1863.

III. Edykt powolujący.

Nr. 9528. Oduośnie do tutejszego edyktu z 21. lutego 1863 wzywa się bez upowaznienia za granicą przebywającego Szymona Wechslera z Zydaczowa po raz trzeci, azeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił i powrót teu udowodnił, isaczej przeciw niemu postępowanie za nieupoważnione wychodźtwo według najwyszego patentu z 24. marca 1832 przedsię wziętem będzie,

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dvia 21 maja 1863.

(2019-22)III. Ginberufunge-Gdift.

Mr. 7818 Dit Begiebung auf bas bierorige Ginberufunge-Gbift com 11. Februar 1863 wird ber im Mustande unbefugt fich aufhaltente Sergelite Samuel Schwarz aus Zurawno jum britten Male aufgeforbert, binnen einem Jahre von ter erften Ginfdaltung biefes Gbiftes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in feine Beimath jurudgufehren und biefe Rudfehr ju erweifen, wibrigens gegen ihn bas Beifahren wegen unbefugter Musmanberung nach bem Allerbochnen Patente rom 21. Dary 1832 eingeleitet merten mußte.

Bon ber f. f Rreiebehorbe,

Stryj, ben 11. Mai 1863.

III. Edykt powołający.

Nr. 7818. Odnośnie do tutejszego Edyklu z 11. lutego 1863 wzywa się bez upowaznienia za granicą przebywającego starozakonnego Samuela Schwarz z Zurawna po raz trzeci, ażeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i powrót ten udowodnił, inaczej przeciw niemu za nieupoważnione wychodźtwo we dług najwyższego patentu z 24. marca 1832 się postąpi.

C. k. władza obwedewa,

Stryj, daia 11. maja 1863.

Circus Carré in Lemberg.

heute und jeden folgenden Tag große Borftellung in der höberen Reitkunft und Gymnaftik.

Anfang 1/28 Uhr Abends.

(760-5)